# Posener Intelligenz : Blatt.

### Mittwoche, ben 4. Rovember 1818.

### Angekommene Fremde vom 29ften October 1818.

Hr. Graf v. Potulicti ans Vandsburg, Fr. Grafin v. Poninska ans Wrzestzen, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Bininski aus Viesdrowo, Frau Gutsbestzerin v. Drwęska aus Vogurowko, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Fr. Erbfran v. Broblewska aus Koscielnawies, Fr. Landrathin v. Nowacka aus Gnezsen, Hr. Gutsbesitzer v. Mosezynski aus Gutowa, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Fr. Erbfrau v. Urbanowska aus Dąbrowki, Hr. Erbherr v. Malezewski aus Mischalezie, I. in Nr. 116 Breitestraße.

Den Boffen Dctober.

Hr. v. Mowasowski, ehemal. poln. Capitain aus Warschan, Hr. Gutsbefiger v. Diaggio aus Italien, t. in Rev. 244 Breslamersträße; Hr. Gutsbesißer v. Rogalinskt aus Rersto, t. in Neo. 251 Breslauerstr.; Hr. Pfeifer General-Major in Poln. Diensten aus Dresden, t. in Neo. 1 St. Martin.

Den Biffen Detober.

hr. Gutsbesitzer v. Ehlapowski aus Turwia, I. in Nro. 243 Breslauerstr.; hr. Gutsbesitzer v. Pradzinski aus Ehrzanowa, Hr. Erbherr v. Dunin aus Ostrowit, k. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den 1. November.

herr Oberamtmann Herrmann aus Wierzyde, f. in Nro. 243 Breslauers frage; Hr. Erbherr v. Lomicki aus Budziszewo, f. in Nro. 116 Breitefft.

Abgegangen.

Her v. Kornatowski; Hr. Erbkerr v. Eteinborn; Hr. v. Aufrzewski; Hr. Gutsbescher v. Kornatowski; Hr. Erbkerr v. Steinborn; Hr. v. Aubray Raiserl. Ruß. General. Lient.; Hr. Pradzinski und Hr. Haufe poln. Oberstlieutenants; Fr. Gräsku v. Poninska, Hr. Gutsbesitzer v. Zoltowski; Hr. Graf v. Potulicki, Hr. Graf v. Bninski; Fr. Landrathin v. Nowacka; Fr. Erbfrau v. Mroblewska; Hr. Starosk v. Cielecki; Hr. Landrath v. Bielinski; Hr. Staatskrath v. Lankermann,

Eubhaffatione=Patent

Patent Subhastacviny.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, baff bas hiefelbft fub Dr. 306 ber hiefigen Altstadt am Wronker Thore belegene, gur Deter Gottfried v. Stremmlerichen Concurs-Maffe gehorige Grundftuck, beftebend aus einem maffiven Stall und Ba= gen-Remise, welche nach der in unserer Regiffratur befindlichen Taxe, die bafelbft taglich nachgesehen werben fann, auf 2231 Rthlr. 7 gGr. 4 pf. abgeschätt find, im Wege ber nothwendigen Gubha= fation offentlich an ben Meifibietenben perkauft werben foll. -

Es werden baber alle Kaufluftigen bier= mit vorgelaben, in ben besfalls angufe= Benden Terminen

ben Boffen Anguft c. ben 3offen Detober co imb ben 8 ten Januar 1819,

von benen ber lette peremptorifd) ift, vor bem Landgerichte-Rath Chopnit Bormit= tags um 10 Uhr im Inftructione-Zimmer unfered Gerichts zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu geben und fodann zu gewartigen, bag bas Grundftud bem Meiftbietenden abjudicirt werden wird.

Bugleich werben alle nicht bekannte

Czyniemy ninieyszem wiadomo. iž staynia murowana i wozownia, tu w Poznanju pod Nrem 306 przy Wronieckiey bramie polożone, do massy konkursowey Piotra Gottfryda Stremlera należące, podług taxy! która codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, na Talarów 2231. dgr. 7. fen. 4. oszacowane, w drodze subhastacyi koniecznie potrzebney, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maia. Wszyscy więc maiący ochotę kupna wzywaią się, aby w wyznaczonych w tey mierze terminach

dnia 30. Sierpnia, W. - 30. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie otey i osobliwie dnia 8. Stycznia 1810.

zrana o godzinie 9., iako ostatecznym i peremptorycznym terminie przed Konsyliarzem Skopnik w izbie instrukcyiney Sądu naszego stawili się. i licyta swe do Protokulu podali. poczem naywięcey w ostatnim terminie daiacy spodziewać się może. iż iemu grunt ten przysądzony bedzie. Zarazem wzywamy wszystkich nieznaiomych realnych Kredytorów gruntu tego, ahy sie, celem dostrze. Real-Pratenbenten biejes Grunbftude gania praw swych, albo przed ostavorgeladen, jur Erhaltung ihrer etwaniz tnim tenninem zglosili, lub navpógen Gerechtsame fich bis jum letten Li- Iniey w tymże terminie stawili sie

citationd-Termine, oder spätestens in diefem Termine zu melden, und ihre Ansprüche anzuzeigen, mit der Warmung, daß die Ansenbleibenden, nach erfolgter Abjudication, damit gegen den neuen Besitzer und in so weit sie den Fundum betreffen, nicht weiter gehört werden sollen. Posen den 23. April 1818.

Ronigl: Preug. Landgericht.

i pretensye swe podali; w razie bowiem przeciwnym niestawaiący po nastąpionym przysądzeniu, z pretensyami swemi przeciwko nowemu posiedzicielowi, ile się takowe gruntu tyczą, iuż więcey słuchznemi nie będą.

Poznań dnia 23. Kwietnia 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

68 wird hiermit bekannt gemacht, daß das hieselbst auf dem Graben sub Nro. 495 belegene zu der Xaver v. Brouissschen Liquidations-Masse gehörige Haus nebst leeren Plaz und den darauf besindlichen Dau-Materialien, welche auf 5203 Athlr. 6 ggr. gewürdiget worden, diffentlich an den Meistbietenden verlauft werden soll.

es werden baher alle biejenigen, welche dieses Grundstück zu kaufen willens sind, hiermit vorgeladen, in den deskalb vor dem Deputirken Landgrichkrath Moll angesetzten Terminen den 21 sten Movember c., den 23 sen Jamuar und den 23 sten Jamuar und den 23 sten Jamuar und den 23 sten März 1819 Vormittags um 10 Un, wovon der letzte peremtorisch ist, in dem Instructions-Immer unsers Gerichts zu erscheinen, ihre Gebote zu Protifoll zu geben, und zu gewärtigen, laß dieses haus und Grundstück nach vorbergeganzener Approbation denr Mestidietenden.

"Auch werden hiermit sammliche unbekannte Real-Glaubiger biefes Grundstücks Patent subhastacyiny.

Podaje się ninieyszem do wiadomości, iż dom na Grobli pod liczbą 495. w mieście tuteyszym położony, do massy likwidacyjney Xawerego Browisza należący, wraz z płacem i materyalami budowlemi na tymże znaydującemi się, na 5203 tal. 6. dgr. oszacowane, publicznie więcey daiącemu odprzedane bydź mają.

Wzywamy przeto wszystkich ochotę kupna doma tego maiących, aby się w terminach w tey mierze przed Deputowanym Konsyliarzem Ryll, na dzień 21. Listopada r. b. na dzień 23. Stycznia 1819 i ma dzień 23. Marca zrana o godzinie 10tey wyznaczonych, z ktorych ostatni peremptorycznym iest, w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego stawih, licyta swe do protokołu podali, a więcey daiący spodziewać się może, iż mu grunt rzeczony za poprzedniczą approbacyą przysądzonym zostanie.

Zapozywamy zarażem ninieyszem wszelkich niewiadomych realnych

zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame vorzgeladen, sich spätestens in den odigen Terminen zu melden, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Real-Ansprüchen an dies ses Grundstück präcludirt werden und ihz nen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Posen ben 24. August 1818. Ronigl. Preuß. Landgericht.

zgłosili i praw swych dostrzegali, inaczey z pretensyami swemi realnemi do gruntu tego prekludowanemi, i wieczne im w tey mierze milczenie nakazane zostanie.

Poznań dnia 24. Siernnia 1818

Wierzycieli gruntu tego, raby się

naypóźniey w powyższych terminach

Poznań dnia 24. Sierpnia 1818. Królewski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Es wird hierdurch befannt gemacht, bag bas ben Roch Zaczynsklichen Eheleusten hieselbst unter Nro. 283. belegene Grundstück, nach ber gerichtlichen Tare auf 309 Athle. 16 ggr. gewürdiget worsben, bffentlich an den Meistbietenden verskunft werden soll.

Es werben baber alle biejenigen, melche biefes Grundftuck ju faufen willens find, biermit eingeladen, in ben besfalls angesetten Terminen, ben 22ften Cep= tember, ben 23ften Oftober, ben 24ften Robember b. J. Bormittags um g Uhr, wovon ber lette peremtorisch ift, in bem Inftruftione = Bimmer unfere Gerichte vor bem ernannten Deputato, Landgerichts= Rath Eldner zu ericheinen, ihre Gebote au Protofoll gu geben, und gu gewarti= gen, bag biefes Grundfluck nach vorher= acgangener Approbation bem Meiftbietenden adjudicirt werden wird. Much werben fammtliche unbefannte Realglaubiger biefes Grunbftucks gur Wahrnehmung ihrer Gerechtfame vorgelaben, fich Spatestene in dem obigen Termine gu mels ben; widrigenfalls fie mit ihren etwanis

Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, iż grunt pod liczbą 283. w mieście tuteyszem położonyRocha Zarczyńskiego małżonków właściwy, podług sądowéy taxy na 309. tal. 16. dgr. oceniony, publicznie więcey daiącemu przedany bydź ma.

Wzywamy przeto wszystkich cheć nabycia gruntu tego maiących, aby się na terminach w tey mierze w dniu 22, Września, wdniu 23. Pazdziernika, w dniu 24. Listopada r. b. zrana o godzinie otey wyznaczonych, z których ostatni peremptoryczny, w Izbie Instrukcyjne Sadu naizego przed Deputowanym w tey mierze Konsyliarzem Sądu naszego Elmer stawili, i licyta swe do protokulu podali, a więcey daiący spodziewić się może, iż mu grunt ten za poprzedniczą approbacyą przysądzony zostanie. Zatém wzywamy wszystkich niewiadomych realnych Wierzycidi gruntu tego, aby sie z pretensyami swemi naypóźniey w powyższych terminach zgłosili i praw

gen Real=Aufprüchen auf dieses Grundstüd werden prakludirt, und ihnen des halb ein ewiges Stillschweigen überlegt werden wird.

Posen ben 16. Juli 1818.

Roniglich Preug. Landgericht.

Dublikandum.

Dem Publiko wird hierdurch bekannt gemacht, das das sub hasta gestellte, zur Rammer-Direktor Johann Bernhardt von Beverschen Konkursmasse gehörige, hiesselbst auf der Posener Borstadt unter Nr. 33, 34, 35 belegene, und gerichtlich auf 3671 Athle. 3 ggr. gewürdigte, städtische Grundstick meistbietend verkauft werden soll. Es sind daher zu diesem Zweck drei Bietungs-Termine, und zwar:

ber erfte auf ben 17ten Juli b. J. ber zweite auf den 17ten September und der britte und peremtorische auf ben 17ten November 1818, an hiefiger Gerichte-Stelle coram Deputato herrn Landgerichterath Dannenberg anberaumt worden, und werden Kaufluftige mit ber Aufforderung vorgeladen, in bemfelben gu erscheinen, und ihr Gebot abzugeben, wobei wir benenseiben zugleich bemerklich machen, daß der Zuschlag nur unter der Bedingung erfolgen foll, bag ber Mequirent 14 Tage nach Publikation des Abludifatione-Bescheides bas Raufgelb baar in Preugischem Courant ad Depositum des unterzeichneten Landgerichts einzahlt, and daß auf die nach Berlauf des letzten swych dostrzegali, w przeciwnym albowiem razie z pretensyami swemi do gruntu tego maiącemi prekludowanemi zostaną i wieczne im milczenie nakazane będzie.

w Poznaniu dnia 16. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszém Publiczność, iako sub hasta stawiona, do massy konkursowey Dyrektora Kamery Jana Bernharta D. Beyer naležaca mieyska nieruchomość na tuteyszem Poznańskim przedmieściu pod Numerem 22. 34. 35. sytuowana, sadownie na 3671. talarów 3. dgr. oceniona, więcey daiącemu przedana bydź ma, końcem tym trzy termina licytacyine, a mianowicie, pierwszy na dzień 17. Lipca c. a drugi 17. Września, trzeci a zawity na dzień 17. Listopada 1818. roku, w mieyscu tuteyszych posiedzeń Sadowych przed W. Danneberg Delegowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego wyznaczony został, na któren ochotę do kupna maiący z tem wezwaniem zapozywaią się, aby się na tymże terminie stawili, licyta swe podali, przyczem oraz nadmieniamy. że przybicie iedynie pod tym warunkiem nastapić ma, ażeby nabywca w dni 14. po ogłoszeniu Adjudikatoryi Summę szacunkową w gotowiźnie i Pruskim Brandeburskim kurancie

Licitationstermins etwa noch einkammenben Gebote nicht weiter restektirt werden wird. Uebrigens kann die Taxe bes haufes von den Kaussustigen in unserer Regiftratur zu jeder Zeit eingesehen werden.

Bromberg den 23. April 1818.

Konigl. Prensisches Landgericht.

do Depozytu podpisanego Sądu Ziemiańskiego złożył, że na poźnieysze ticyta po upłynionym terminie ostatecznym, żaden wzgląd miany niebędzie. Z resztą taxa przez ochotę do kupna mających, w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzana bydź może.

Bydgoszcz dnia 23. Kwietnia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Gerichtliche Vorladung.

one, this sub hosta statement

Bon Seiten bes Roniglichen Landgerichts wird der feit 20 Jahren verscholles ne, and Warnetorff bei Rumburg in Bohmen geburtige Schloffer Johann Unton hannich bierdurch öffentlich vorgelas ben, sich binnen 9. Monaten und lang= ffens in bem auf ben Ifen Mai 18 1.9. Vormittage um o Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Rath Brodziszewski angesetten Prajudicial-Termin personlich ober schriftlich zu melden, und bie weis tere Unweifung; im Kall feines Musblei; bens aber ju gewärtigen, bag er für tobt erklart, und bas ihm von feinem Bruder bem bier verftorbenen Probst Sobann Sefeph Angelus Sannich aus beffer Rachlaffe zugefallene Bermogen feinen beiben Tochtern, als feinen nachfren Erben. Jugeeignet werden wird.

s Jugleich werden alle unbefannte Glaus biger melde an den Nachlag des ges

wednesday on the tests of

### Zapozew publiczny.

Królewsko Pruski Sad Ziemański zapozywa Jana Antoniego Hannich ślosacza z Warnsdorff pod Rumburgiem w Gzechach rodem, którego pobyt, już od łat, 20stu niewiadomy, ninieyszem publicznie, naby się tu w ciągu miesięcy o, a naypoźniew w terminie praejudicyalnym na dzień In Maia 1810 grana o godzinie grey przed W. Sedzia Brodzisze wskim wyznaczonym, osobiśnie lub listownie zgłosił, i dalszego przekazania, w przypadku zaś niestawienia lub zgłoszenia się, oczekiwać może. iż za nieżyjącego osądzonym, i maiatek z pozostałości po bracie jego, niegdy Janie Józefie Aniole Hannich. hywszym Probosczu tuteyszym, na niego przypadły, córkom iego oboygom s jako jego Sukcessorom naybliższym przywłasczony będzie.

i Zarazem, zapozywaią się wszyścy nigwiadomi Wierzyciele, którzy do dachten Probst Hannich einen Anspruch zu haben glauben, hiermit vorgeladen, binnen drei Monaten sich zu melden, und durch gultige Beweise ihre Ansprüche darzuthun; widrigenfalls die Theilung des Nachlasses unter den Erben erfolgen wird, und sie sich an diese nur für den Antheil eines jeden werden halten konnen.

Meserit ben 18. Juni 1818.

Konigle Preufisches Landgericht.

pozostałości zwyż wspomnionego Proboscza Hannich pretensye rościć mniemają; aby się w ciągu trzech miesięcy w Sądzie naszym zgłosili i pretensye miane wiarogodnemi dowodami udowodnili; w przeciwnym bowiem razie podział spadku pomiędzy spadkobrańców nastąpi, i natenczas tylko tych, do części każdego, trzymać sie będą mogli.

Międzyrzecz d. 18. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański:

Subhaftation8=Patent.

Von dem Königlichen Preuß. Landgericht zu Meseritz wird hiermit bekannt gemacht, daß die zum Nachlaß des hieselbst verstorbenen Schwarzfarber Samuel Gottlieb Lorenz gehörigen Grundstücke, bestehend:

- a) in einer Sufe Land,
- b) in einem Winkel unterm Walbe,
  - c) in den Borwerks = Gebauden nebst Bicfe, und
- d) in einer Stheune, welche nach ber gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 1737 Athlir. 16 ggr. abgeschätzt worden, auf ben Antrag ber Bormunder in den hierzu augesetzten Terminen, nämlich:

den Jossen December c. den Jossen Januar 1819 und ... den 26sen Februar 1819,

wovon der lette peremtorisch ift, Bormittage um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts Mifestor Aleischer auf unserem Patent Subhastacyiny.

Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Międzyrzeczu czyni ninieyszem wiadomo, iż do pozostałości tu zmazłego farbierza Samuela Bogumiła Lorenz należące grunta, składaiące się:

a. z iedney włoki roli;

b. z iednego kata roli pod borem;

c. z budynków folwarcznych, oraz z łąki, i

d. z stodoły;

które podług taxy Sądowey na summę talarów 1737. dgr. 16. ocenione, na wniosek Sukcessorów i Opiekunów, w terminach wyznaczonych,

dnia 30. Grudnia 1818, dnia 30. Stycznia 1819 i dnia 26. Lutego 1819 r.,

który ostatni iest peremptorycznym, z rana o godzinie 9tey przed Wnym Fleischer Assessorem na Andyencyi Sądu naszego, publicznie sprzedanemi bydź maią. Wzywaią się więc

Parshelen = Jimmer disentlich verkauft werden sollen. Es werden daher alle diejenigen, welche diese Grundstücke zu kausen gesonnen und zahlungssähig sind, hierdunch ausgesordert, sich in den gedachten Terminen, wovon der lehte pereintverschieh ist, entweder persönlich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzussähnen, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meist und Best bietenden nach erfolgter Genehmigung der Erben der Zuschlag erfolgen wird.

Meferit am 1. Detober 1818. Koniglich = Preuß. Landgericht. niniéyszém wszyscy, którzy grunta te kupić chcą, i zapłacenia ich w stanie są, aby na tychże terminach osobiście, lub też przez należycie wylegitymowanych pełnomocników stanęli, podania swe czynili i spodziewali się, iż naywięcey daiący za poprzedniem zezwoleniem Sukcessorow okupione grunta przysądzone sobie mieć będzie.

w Międzyrzeczu d. 1. Pazdz. 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebiftal = Citation.

Auf den Antrag des Tagelöhner Carl Gottfried Destereich zu Regenwalse, wird dessen Mutter die unverehelichte Dorothea Charlotte Sophie Destereich, welche den 24sten September 1766 allhier geboren, seit länger den 10 Jahren von hier abwesend ist, und während dieser Zeit von ihrem Leben und Aufsenthaltsort keine Nachricht gegeben hat, so wie deren etwanige unbekante Ersben, hiemit vorgeladen, sich vor oder in dem, auf den

in unserer biesigen Gerichtsstube anberaumten Termine, einzusinden, und weitere Amweisung zu erwarten, widrigenfalls die Dorothea Charlotte Sophie Destereich, für tobt erklart, beren Erben mit ihren Ansprüchen an den Nach- laß präclidirt, und solcher ihrem oben genannten außerehelichen Sohne Carl Gottsfried Destereich zugesprochen werden wird.

Labes ben 9. Februar 1818.

First Helphy In 16 hours

Roniglich Preugifches Stabt=Gericht.

(Hiezu eine Beilage:)

## Beilage zu Nr. 88. des Posener Intelligenz-Blatts.

Gubhaftations = Patent.

Das zum Noalbert Gunterschen Nachlasse gehörige, zu Grudzieleker Kaulanderei im Aleknauer Kreise sub Nro. 7. des legene Grundstück, bestehend and einem Wohnbause, einer Scheune, Gemüses und Obstgarten und 15 Morgen Eulmisch kand, welches zusammen auf 400 Athle. gerichtlich gewürdigt ist, soll im Wege der öffentlichen Licitation an den Meists bietenden verkaust werden.

Besitz- und zahlungsfähige Kauflustige werden daher aufgefordert, in dem, auf ben 12ten Januar 1819, vor dem Land-Gerichts-Rath Kosmeli anstehenden peremtorischen Zermine zu erscheinen, ihre Gehote abzugeben, und kann der Meistbietende gewärtig sein, daß ihm, wenn nicht rechtliche Hinderungsursachen eintreten, das Grundstück zugeschlagen werden wird. Die Taxe und Verkaussbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nachgesehen werden.

Jugleich werden alle diesenigen, welche an das Grundstück irgend einen Unspruch zu haben vermeinen, hierdurch aufgesorbert und vorgeladen, spätestens im Termine ihre Ansprüche anzumelben und zu bescheinigen, widrigenfalls ste mit denselben werden präfludirt werden.

Rrotofchin ben 24. September 1818.

Ronigt. Preug. Lanbgericht.

Patent Subhastacviny.

Grunta do pozostałości Woyciecha Güntera należące, na Grudzielskich Olędrack w Odalanowskim Powiecie pod Nrem 7. sytuowane, składaiące się z domu mieszkalnego, stodoły, ogrodu, sadu i 15. morgów roli miary Chełmińskiey, które ze wszystkiem są na 400 talarów sądownie oszacowane, maią bydź drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedane.

Wzywaią się przeto wszyscy ochotę kupna maiący, aby się w terminie sprzedaży, dnia 12. Stycznia 1819., przed Sędzią Sądu Ziemiańskiego Kosmeli wyznaczonym stawili, i swe licyta podawali, a naywięcey daiący spodziewać się może, iż mu, ieżeli iakie prawne przeszkody niezaydą, grunta te przysądzonemi zostaną.

Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź codziennie w naszey Registraturze przeyrzane.

Tudzież wzywaią i zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzyby do tych gruntów iakiekolwiek pretensye mieć mniemali, aby się się naypoźniey w terminie z swemi pretensyami zgłosili, i takowe udowochili, w przeciwnym albowiem razie z niemi prekludowanemi zostaną.

w Krotoszynie d. 24. Wrześ. 1818. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Defener Arreft.

Areszt otwarty. Gdy nad maiątkiem kupca Grzego-

Berkowo wohnenden Kaufmanns George rza Męclikowskiego w Zerkowie mie-Meclifordfi am 7ten Kebruar 1800 ber Concurs eröffnet worben, fo haben wir dato ben offenen Arreft verfügt, und weisen alle biejeuigen, welche von bem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Ga= den, Effetten ober Briefichaften binter fich baben, an, bem Gemeinschulduer nicht bas minbeste bavon zu verabfolgen, ober gu gahlen, vielmehr bem Gerichte bavon forderfamst trenlich Anzeige zu machen, und bie Belber ober Gachen, jeboch mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte, in das gerichtliche Depositum unter ber Berwarnung abzuliefern: bag wenn jemand biefem Berboth jumiber, bem Gemeinschuldner etwas bezahlen oder ausantworten follte, biefes für nicht gefches ben geachtet, und jum Beften ber Daffe anberweit beigetrieben, auch ber Inhaber folder Gelder ober Sachen, ber biefelben verschweigen und gurudhalten follte, er noch außerdem alles seines baran habenben Unterpfandes und anderen Rechtes für verluftig erflart merden.

Ginesen ben 26. Mai 1818. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Es foll über bie Lieferning bes fur bas unterzeichnete Friedens = Gericht beftimm= ten Brenn : holy = Bebarfe fur biefen Bin= ter von 15 Klaftern hart ober i8 Klaftern weich Holz eine öffentliche Licitation Indem wir nun gu veranlaßt werden. Diesem Behufe einen Licitations = Termin szkaiącego, pod dniem 27. Lutego 1800 konkurs otworzony został, przeto w dniu dzisieyszym rezporządziliśmy Areszt otwarty, a zatem wszystkich tych ktorzyby od powszechnego dłużnika, co z pieniędzy, rzeczy, esfektów lub listów za sobą mieli, wzywamy ninieyszem, ażeby z tychże powszechnemu dłużnikowi nic nie płacili ani wydawali, ale raczey o takowych Sądowi iak nayśpieszniey wiernie donieśli, z zachowaniem sobie iednak praw, do takowych im służących, do depozytu sądowego z tém zagrożeniem złożyli, iż ci, którychby wbrew zakazowi temu postapili, i powszechnemu dłużnikowi co wydali lub wypłacili, takowa wypłata lub wydanie, za nienastąpioną i na rzecz massy powtórnie ściągnioną bedzie. Posiadacze zaś takowych pieniędzy lub rzeczy, którzyby o nich zamilczeli, poczytani prócz tego zostana, za utracaiących swe zastawy lub inne prawa, iakichby im do pieniedzy lub rzeczy tych służyć mogły. Gniezno d. 26. Maia 1818.

Beilage tu Mr. 88

Król. Prus. Sad Ziemiański.

### Obwiesczenie.

Do wyliwerowania drzewa opałowego na zimę teraźnieyszą dla Sądu podpisanego, w kwocie 15. sażni twardego, lub też 18. sążni miękiego, przeznaczonego, ma publiczna mastąpić licytacya. Wyznaczywszy wiec w tym celu termin licytacyi, na

auf ben i Iten Nobember c. um 3-Uhr Bornittags im Geschäfts-Zimmer tes biesigen Friedens-Gerichts anderaumt jaden, und dieses dem Publico hiermit bekannt machen, so fordern wir auch zusgleich alle Lieserungslussige auf, sich gesdachten Tages und Orts zu melden, ihre Forderungen für das zu liesernde Holzwählern, und deunächst zu gewärtigen daß mit dem Mindestfordernden der Contract soset abgeschlossen und der vorgessetzten Behörde zur Genehmigung eingerreicht werden wird.

angleich wird bemerkt, baß bas zu liefernde Holz, spatestens in 8 Tagen nach erfolgter Genehmigung bes Constracts auf eigenen Fuhren des Lieferanten angefahren werden muß.

" Wreschen ben 29. October 1818. Konigl. Preuß. Friedensgericht. dzień 18. Listopada r. b. o godzinie 8. zrana, w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyśzego i o tém Szanownéy Publiczność uwiadomiając, wzywamy zarazem wszystkich liwerunku tego podiąć się ochotę maiących, aby się na wyznaczonym terminie i mieyscu stawili, swe licyta za drzewo maiące bydź dostawione podali, i w skutek tego oczekiwali, iż z naymniey żądaiącym zaraz kontrakt zawartym i przełożoney Władzy do potwierdzenia przedstawionym zostanie.

Oznaymia się przytém, iż drzewo maiące bydź dostawione naydaley w dni 8. po potwierdzeniu kontraktu własnemi furami Liweranta zwiezione bydź powinno.

Września d. 29. Pazdzier. 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

### Befanntmad ung.

Es wird zur allgemeinen Kenntniß gesbracht, baß der Nachlaß ber zu Putzig verstorbenen Peter und Marianna Koplinschen Cheleute, bestehend aus verschiedemen Wirthschafts-, und Hausgeräthen, Rleidungsstäcken, Betten und 2 Kühen, Behuss ber unter den nachgebliedenen Erben anzulegenden Theilung, in dem auf den 23sten November zu Putzig anberaumten Termine gegen gleich baare Jahlung meistbietend verkauft werzben wird.

Schonlanke ben 1. Ceptember 1818. Abnigl. Preuß. Friedensgericht,

#### Uwiadomienie.

Podpisany Sąd Pokoju ninieyszem do publiczney podaie wiadomości, iż pozostałość zmarłych w wsi Jędrzejewie (Putzig) Piotra i Maryanny małżonków Kopleni, składaiąca się z różnych sprzętów gospodarskich i domowych, odzieży, pościeli i 2 krów, dla nastąpić maiących działów między Sukcessorami, na terminie dnia 23. Listopada w wsi Jędrzejewie wyznaczonym za gotową i natychmiastową zapłatę sposobem licytacyi sprzedane będzie.

Trzcianka d. 1. Września 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokośu! Bekanntmachung.

Bei dem Dorfe Premnitz ist am rechten WartesUfer ein unbekannter mannlicher Leichnam gefunden worden, welcher bes reits in Fäuluiß übergegangen, ungefähr 40 bis 50 Jahr alt, mittlerer Statur, dunkler Haare, und wie folgt bekleidet war:

- 1) mit einer braun = roth gestreiften Weste mit Leinwand gefüttert;
- 2) einem Leinwandnen geffreiften Salstuche, unter welchem ein weiß bergleichen war, vorn unterm Kinn jugebunden;
- 3) einem leinenen in die Queer ge-
- 4) langen blau = gefireiften leinenen Beintleidern ;
- 5) einem Paar alten rindsledernen Stiefeln;
- 6) einem guten hausleinwandnen bombe, ohne Zeichen.

Wir fordern alle biejenigen, welche über die Art des Todes oder die Berhaltuisse des Berunglückten Anskunft zu geben im Stande sind, hierdurch auf, dem
unterzeichneten Inquisitoriate sofort davon Anzeige zu machen.

Pofen den 26. October 1818.

Obwiesczenie.

Przy wsi Premnic, na prawym brzegu rzeki Warty, znalezionym został trup nieznaiomy, płci męskiey, który zgnilizną iuż był opanowany, około 40. do 50. lat maiący, wzrostu średniego, miał ciemne włosy, i iak następuie był ubrany:

- 1. w kamizelkę w paski czerwone płótném podszytą;
  - chustkę na szyi pasiatą, pod którą podobną miał białą i pod sczęką zawiązaną;
  - 3. płócienne w poprzek pasiate szalki;
  - 4. długie płocienne modro-pasiate spodnie;

5. stare jalowicze boty;

6. koszulę dobrą lnianą bez cechy. Wzywamy kaźdego w sczególności, ktoby wiedział iakim sposobem, lub pod iakiemi okolicznościami tenże niesczęśliwy człowiek śmierć poniósł, aby podpisanemu Inkwizytoryatowi o tem natychmiast doniosł.

Poznań d. 26. Pazdziernika 1818.

Krôlewsko-Pruski Inkwizytoryat.

### Unction 8 = Ungeige.

Es sollen kunftigen Freitag, den 6ten November d. J. Vormittags um 10 Uhr, auf dem Marktplate vor dem Kathhause hieselbst einige andrangirte Kavallerie-Pferde an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verauetionirt werden, wozu Kaussussige hierdurch eingeladen werden.

Pofen ben 31ften October 1818.

#### v. Schmidt,

Oberstlieutenant und Kommandeur bes 6ten (2tent Westpreuß.) Ulanen-Regiments.